## Nro. 71.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwoch, ben 24. Marz 1830.

Angekommene Frembe bom 21. Marg 1830.

Henczie, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Brodowski aus Lenczie, I. in No. 1. St. Martin; Hr. Gutsbesitzer Zablocki aus Slocino, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Radouski aus Bieganowo, Hr. Packter Braunsfort aus Snichowy, Hr. Kaufmann Banbelow und Hr. Kaufmann June de aus Stettin, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Kaufmann Bolborth aus Glesgau, Hr. Rassenskontrolleur Kosson aus Berlin, Fr. v. Chlapowska aus Sowisniec, Hr. Gabkiewicz aus Kokutowo, I. in No. 243. Breslauerstraße; Hr. Swisnarski aus Boianicy, I. in No. 26. Ballischei; Hr. Erbherr Poklatecki aus Ossovie, Hr. Pachter Juromski aus Faroslawiec, I. in No. 164. Buttelstraße; Hr. Schauspieler Seebach aus Berlin, I. in No. 165. Wilhelmsstraße.

Subhastations-Patent.
Das im Czarnifauschen Kreise, in der Stadt Filehne unter No. 189. belegene, dem Kürschuer Mathias Smorawski zuschörige Grundstück nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1138 Mthl. 13 sgr. 6 pf. gewürdigt ist, soll auf Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistdietenden verkauft werzben, und der Vietungs-Termin ist auf den 8. Juni c. vor dem herrn Landscrichts-Rath Mehler Morgens um 10 Uhr allbier angesetzt.

Besitzfähigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt ge= macht, bag bas Grundstud bem Meiste

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Wieleniu powiecie Czarnkowskim pod Nr. 189 położona, do kuśnierza Macieia Smorawskiego należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na 1138 tal. 13 sgr. 6 szel. oceniono, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 8. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sądu naszego W. Mekler w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym

bietenben jugeschlagen werben foll, infor z nadmienieniem, it nieruchomose feen nicht gesetliche Grunde eine Aus- naywięcey daigcemu przybitą zostanahme nothwendig machen.

Schneidemuhl b. 71. Februar 1830. Konigl. Dreuf. Landgericht.

nie, ieżeli prawne niezayda temu przeszkody.

Pila d. M. Lutego 1830. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### - Ebictal=Citation.

Ueber ben Machlaß bes zu Bledzia= now verfforbenen Papiermuller Benjamin Beinrich Dehnel ift ber Concurs eröffnet worden. In bem am 18. Dovember 1820 angeftandenen Liquidatione = Ter= mine liquidirte ber bamalige Papiermul= ler-Lehrling Johann Gottlieb Steinke eis ne Forderung bon 33 Rthl. In bem fpater angestandenen Berifications = Zer= mine blieb berfelbe aus.

Seit diefer Zeit ift auch fein Wohn= ort nicht zu ermitteln, und baber laben wir hierdurch ben genannten Johann Gottlieb Steinfe gur Begrundung feiner angemelbeten Forberung ad terminum ben 5. Juni 1830 Bormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Beren Land= Gerichte - Auseultator Brachpogel unter ber Berwarnung bor, baf bei feinem Ausbleiben angenommen werden wird, als begebe er fich feines Unspruchs.

Krotoschin den 4. Januar 1830. Konigl. Preuß, Landgericht,

go W. Meker w mieysch wezusten ne should, " Wholieth pullents duly oven dwiadorniaray o terminis tym

Zapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem zmarlego w Bledzianowie niegdy Beniamina Henryka Dehnel papiernika konkurs otworzony został. W terminie likwidacyinym dnia 18 Listopada 1820 odbytym Jan Bogumil Steinke, w ow czas uczeń papiernictwa pretensyą tal. 33 wynoszącą likwidował. terminie weryfikacyinym późniey odbytym tenże Steinke nie stawił się.

Od tego czasu mieysce pobytu iego wyśledzonym bydź nie mogło, przeto rzeczonego Jana Bogumiła Steinke ninieyszein, końcem uzasadnienia zameldowanéy swéy pretensyi zapozywamy na termin na dzień 5. Czerwca 1830. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Auskultatorem Brachvogel wyznaczonym, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się iego przyiętem będzie, iakoby się pretensyl takowey zrzekł.

Krotoszyn dnia 4. Stycznia 1830. Król. Pruski Sad Ziemiański.

strolly mor bridge of had had been

Bum Berkauf bes im Dorfe Galno unter Mro. 2. belegenen, ben Winkels mannichen Erben gehörigen Erbpachtes Schulzenguts, welches auf 1080 Athl. 17 far. 9 pf. abgeschätt, steht wegen nicht erlegter Raufgelber im Wege ber nothwendigen Resubhaffation ein perems torifcher Bietunge-Termin auf ben 1 1. Dai c. vor bem herrn Land = Gerichtes= Rath Dannenberg Morgens um 8 Uhr an hiefiger Gerichtöfielle an.

Die Tare fann ju jeber Beit in unfes rer Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 25. Januar 1830.

Ronial. Dreug. Land = Gericht.

Do sprzedaży w wsi Salnie pod Nr. 2. polożoney, do Sukcessorów Winkelmanów należącey wieczystodzierzawnéy posiadłości szołeckiey, na 1080 Tal. 17 sgr. 9 fen. oszacowaney, wyznaczony został, z powodu nieuiszczenia summy kupna w drodze konieczney resubhastacyi termin peremtoryczny na dzień 11. Maia r. b. przed Ur. Dannenberg Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 8. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana kaźdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 25. Stycznia 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaftations = Patent.

Bum Berfauf Des ber Wittwe Kruger, Ugnefia geborne Schafer, gehörigen, auf ber hiefigen Borftabt unter Do. 16. be= legenen wuften Bauplages, welcher im Jahre 1802 fur 35 Mthl. erworben und im Jahre 1824 auf 5 Rthl. abgeschatt worden, feht im Wege ber Gubhaffa= tion ein peremtorischer Licitations=Ter= min auf ben 18. Mai b. 3. vor bem herrn Landgerichts = Rath Dannenberg Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtes stelle an.

Die Tage fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 25. Februar 1830. Roniglich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do przedaży pustego placu tu ma przedmieściu pod Nr 16. położonego wdowy Anny Maryi Krueger z domu Schaeser należącego, który w roku 1802, za 35 tal. nabyty został, a w roku 1824. na 5 tal. oszacowanego, wyznaczony iest w dro-. dze subhastacyi termin peremtoryczny na dzień 18. Maia r. b. przed Ur. Dannenbergem Sedzią zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym. Taxa w naszey Registraturze przeyrzaną być może.

Bydgoszcz d. 25. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Mericke was ber outsingehörfarn Follo might benefer and opping my adam man क सामार के हाम देशक के किया है।

Subhaftatione Patent.

Jum Verkauf ber zur Schatz-Direktor M. B. v. Chmielewökischen Liquidations. Masse gehörigen, im Bromberger Areise gelegenen kzerschaft Wonnowo No. 316., bestehend in dem Dorfe gleichen Namens, dem Borwerk Smolary und den Dörfern Groß=Situo No. 267. und Klein: Situo No. 268., welche nach ter sandschaftkichen Taxe exclusive der Brau, und Brennerei-Seräthschaften auf 23,358 Athl. 15 fgr. 6 pf. gewürdigt ist, stezhen im Wege der nothwendigen Subhasstation die Vietunges-Termine auf

ben 9. Juli c., ben 9. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 14. Januar fut., Vormittags 9 Uhr vor dem Herrn Land, Gerichts = Rath Kohler in unferm Ges schäftslokale an.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 22. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Abertissement.

Jum Verkauf des im Bromberger Kreise belegenen, zur Schaß = Direktor Marcus v. Ehmielewskischen erbschaftlischen Liquidations-Masse gehörigen, auf 29,892 Athl. 2 sgr. 8 pf. abgeschätzen Gutes Mocheln nebst bein Nebengute Pietruszke und den dazu gehörigen Forsten steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Bietungs-Termin auf

Patent subhastacyiny.

Po przedaży maiętności Woynowskie Wr. 316 składaiące się ze wsi tegoż nazwiska, folwarku Smolary, z wsiów Wielkiego Setna Nr. 267 i Małego Setna Nr. 268 w powiecie Bydgowskim położone, do massy likwidacyjne Dyrektora Skarbu M. W. Chmielewskiego należące, która podług taxy landszaftowey oprócz naczyń gorzalnych i browarnych na 23,358 tal. 15 sgr. 6 fen. oszcowaną została, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacy i termina licytacyjne

na dzień 9. Lipca na dzień 9. Października r. b. termin peremtoryczny zaś

na dzień 14. Stycznia r. p. o godzinie 9. przed południem przed Ur. Sędzią Ziemiańskim Koehler w lokalu naszym służbowym.

Taxa w Registraturze naszéy przey.

rzaną być może.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### UWIADOMIENIE.

Do przedaży dóbr Mocheln wraz z wsią Pietruszką i do nich należących borów w powiecie Bydgoskim położonych, do massy likwidacyinéy zmarlego Marka Chmielewskiego Dyrektora Skarbu należących, na tal. 29,892 sgr. 2 den. 8 oszacowanych, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi termin licy-

ben 9. Juli biefes Jahres, den g. Detober c., und ber peremtorische Termin auf

ben 14 Januar 1831, bor bem frn. Landgerichte-Rath Robler um 8 Uhr Morgens an hiefiger Gerichte= ftelle an.

Die Zare fann in unferer Regiffratur tingefeben werben.

Bromberg ben 22. Februar 1830. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione=Patent.

Bum Berfauf bes im Domainen=Umte Bnin belegenen, ben Carl und Beate Commerfeloschen Cheleuten zugehörig ge= wefenen Erbpachts = Wormerte Moncin nebst Bubehor, welches nach Albzug bes Canone à 239 Rthl. 17 far., nach ber gerichtlichen Tare auf 270 Rthl. 27 fgr. 6 pf. gewurdigt und im Jahre 1821 fur 7150 Mthl. erworben und fur welches bon bem feinem Wohnorte nach unbe= fannten Joseph von Korntowefi in bem am 13. Marg b. 3. angeftanbenen Lici= tations=Termine bereits 1770 Rthl. ge= boten worden find, fleben, wegen bes nicht erlegten Raufgeldes, bie abermali= gen Bietunge=Termine auf

ben 30. April 1830, den 4. Juni 1830, und ber peremtorische Termin auf ben 9 Juli 1830, Morgens 8 Uhr vor dem herrn Cand=

Gerichte = Rath Rruger II. in unferm

Geschäfts-Locale an.

tacyiny na dzień o. Lipca r. b., o. Października na dzień r. b. a petemtoryczny termin nadzień 14. Stycznia 1831, przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim o godzinie 8. zrana w lokalu naszym słužbowym.

Taxa może być przeyrzana w Registraturze naszéy.

Bydgoszcz d. 22. Lutego 1830. Król, Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do przedaży folwarku wieczysto dzierzawnego Woycina wraz z przyległościami w Amcie Znińskim położonego, dawniey małżonkom Karóla i Beaty Sommerfeld własnego. który po odtrąceniu kanonu w ilości 239 tal. 17 sgr. podług taxy sado. wey na 270 tal. 27 sgr. 6 fen. oceniony i w roku 1821. za 7150 tale nabyty i za który w terminie licytacyinym dnia 13. Marca r. z. przez Józefa Korytowskiego z pobytu niewiadomego, wyznaczone są z powodu nieuiszczenia summy kupna nowe termina licytacyine

na dzień 30. Kwietnia na dzień 4. Czerwca termin zaś peremtoryczny na dzień g. Lipca r. b.

zrana o godzinie 8. przed Ur. Krüger II. Sedzia.

Taxa w Registraturze naszev przeyrzaną być może.

Die Zare fann in unferer Regiftratur

eingesehen werden.

Jugleich wird der seinem Aufenthalte nach unbekannte Joseph v. Korntowski, früher zu Sokolniki bei Klecko wohnhaft, hiermit aufgefordert, in den anstehenden Terminen zur Wahrnehmung seiner Gerechtsame zu erscheinen, widrigenfalls angenommen werden wird, daß er in den Juschlag an den neuen Ersteher wilslige.

Bromberg ben it. Februar 1830. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zarazem zapozywa się z pobytu niewiadomy Józef Korytowski dawniey w Sokolnikach pod Kłeckiem zamieszkały, aby w terminach powyżey wzmiankowanych końcem dopilnowania swych praw się stawił, gdy w razie przeciwnym przyjętem będzie, że na przybicie dla nowego nabywcy zezwoli.

Bydgoszcz d. 11. Lutego 1830.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Jum Verkauf bes im Domainen-Umste Strzelno belegenen, ben Kliemchesschen ErbpachtsHoen Eheleuten gehörigen ErbpachtsVorwerks Ostrowo, welches auf 3403
Rthl. 15 sqr gewürdigt worden ist und wofür bereits 320 Athl. geboten worden sind, steht wegen des nicht annehmbar befundenen Gebots ein abermaliger persentorischer Vietungs = Termin auf den 17. Juli c. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Krause in unserm Geschäfts-Locale au.

Die Zare tann in unferer Regiffratur

eingesehen werben.

Bromberg ben 15. Februar 1830. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

graffing Counting and Series

Do przedaży folwarku wieczysto dzierzawnego Ostrowa w ekonomii Strzelnińskie położonego, małżonków Kliemchen własnego, i na 3403 tal. 15 sgr. ocenionego, za który iuż 820 tal. podano, wyznaczony iest z powodu, że licytum to iest za nieskie, powtórny peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 17. Lipcar. b. zrana o godzinie 8. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim w naszym lokalu służbowym.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

Bydgoszcz d. 15. Lutego 1830. Królew. Pruski Sąd Ziemiański Abertiffement.

Jum Berkauf tes am Kanal bei Bremberg zwischen ber zten und 3ten Schleuse unter No. 1. belegenen, ben Schänker Christian und Henriette Timmsichen Scheleuten gehörigen, auf 86 Rtl. 23 sgr. 9 pf. abgeschätzten Erbpachtssundstücks steht im Wege ber nothwenzbigen Subhastation ber peremtorische Victungs = Termin auf ben 29. Mai c. vor bem Herrn Kammer-Gerichts-Affestor Hermes Morgens um 10 Uhr an biesiger Gerichtsstelle an.

Die Taxe fann in unserer Regiffratur

eingesehen werden.

Bromberg ben 18. Februar 1830. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Um 23. December v. 3. wurde auf bem Wege zwischen Michalowo und Neu-Entfowo ein bem Bor= und Bunamen nach gang unbefanntes, bon ber bamali= gen fehr ftrengen Ralte erffarrtes Frauen= dimmer betroffen, welches, in ben Reus Syttower Krug gebracht, bort fogleich berschied. Auf bem Ropf schienen bie Saare etwas graulich, welcher mit ei= nent ordinairen roth fattunenen, weiß= Beblumten Tuche, über welches unter bem Rinne nach oben ein weißer lein= wandener Lappen gebunden war, ber= mummelt. Angefleidet war fie mit einer alt blautuchenen gang geflickten Jacke, nach unten aber von lauter Lumpen um= Acben. Muf ben Fugen hatte fie alte wollene Strumpfe.

#### OBWIESZCZENIE.

Do przedaży wieczysto dzierzawnéy posiadłości nad kanałem pod Bydgoszczą między 2, i 3. śluzą sub Nr. 1 sytuowanéy, do szynkarzy Krystyana i Henryki małżonków Timm należącéy, na 86 tal. 23 sgr. 9 fen. oszacowanéy, wyznaczony iest w drodze koniecznéy subhastacyi peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 2 9. Maia r. b. zrana o godzinie 12. przed Assessorem Ur. Hermes w mieyscu posiedzeń podpisanego sądu. Taxa może być przeyrzana w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz d. 18. Lutego 1830. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dnia 23. Grudnia r. z. natrafiono na drodze między Michałowem a Nowem Sytkowem z imienia i nazwiska nieznaioma kobiete od mrozu przeieta, która zaraz po złożeniu ią w karczmie Nowego Sytkowa umarła. Na głowie pokazywały się włosy nieco osiwiałe, na któréy miała chustkę ordynaryiną czerwoną katunową w białe kwiateczki, od szczeki zaś aż do wierzchu miała stary płócienny płat zawiązany. Ubrana zaś była w stary łatany granatowy sukienny spencerek, ku dołowi okryta była w same tylko łaty. Na nogach miała stare wełniane pończochy.

To zdarzenie śmierci podaiemy do publiczney wiadomości, iżby w ra-

Diese Tobesart bringen wir bem Du= blico gur Renntniß, um im Falle bies Frauengimmer bemfelben bem Ramen und Stande nach befannt fenn follte, ba= von gehörigen Orts anzeigen zu wollen.

Pofen ben 16. Marg 1830. Ronigl. Preug. Friedensgericht. zie, gdyby ieży imie, nazwisko i stan komu były wiadome, o tem przyzwo. itéy zwierzchności donieść zechciał. Poznań d. 16. Marca 1830.

Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Der Gute-Pachter Ludwig Rafemattel gu Ludziefo und beffen Gattin Antonina Charlotte Mlexandrine Francisca geborne v. d. Golf haben vor eingegangener Che bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlof= fen, mas hiermit gur offentlichen Rennt= niß gebracht wirb.

Strzelno ben 15. Januar 1830. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

in a stationary of the spreading of the

Obwieszczenie.

Dzierzawca Ludwik Kaesemattel Ludziska i žona iego Antonina Charlotta Alexandra Franciszka z domu Goltz przed wniściem w śluby małżenskie wspólność maiątku wyłączyli, co się ninieyszém do publiczney wiadomości podaie.

Strzelno d. 15. Stycznia 1830. Król. Pruski Sad Pokoju.

Auction im Ergbischoflichen Palais auf bem Dom. Achtzig Zentner gut gewonnenes heu, circa funfzig Stamme trochenes Birnbaum = und Acazien , Rugholy , breigehn Mandel Safer und bas vorrathige Gis werbe ich Donner fag ben 1. April c. Bormittag um 9 Uhr meiftbietenb verfteigern. Ablgreen, Koniglicher Aucktone . Commiffarine.

and the state of the control of the state of

Have to open the world but the will have been thought the the property of

the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitute of the substitu